# Ordinariats-Blatt der Budweiser Diöcese.

1875.

Nr. 14. u. 15.

Das Reichsgesethlott vom 9. April 1875., XV. St., Nr. 39. enthält nachstehende Berordnung: (Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht und des Finanzministers vom 25. März 1875, zur Durchführung des Gesethes vom 7. Mai 1874 (R.G.Bl. Nr. 51) über die Religionsfondsbeiträge.)

Grundlagen der Bemessung.

S. 1. Die Bemessung bes Religionsfondsbeitrages erfolgt burch bie zuständige politische Landesbehörde auf Grund der berselben von der Finanzverwaltung mitgetheilten Bemessungsacte über die Borschreibung des Gebühren-Aequivalents für das dritte Decennium.

Kommt es vor Ablauf dieses Decenniums auf Necurs der Partei oder aus einem anderen Anlasse zu eis ner Aenderung in der Borschreibung des Gebühren-Aequivalents, so ist die bezügliche Entscheidung von der Finanzsbehörde sofort der politischen Landesbehörde mitzutheilen, welche hienach den Keligionsfondsbeitrag richtigstellt.

Die von der Finanzverwaltung endgiltig als Bafis der Gebühren-Aequivalentsbemeffung feftgestellte Bewerthung kann als Grundlage der Bemeffung des Religionsfondsbeitrages nicht weiter angefochten werden.

### Neuerworbenes Vermögen.

§. 2. Von jenem Vermögen, von welchem wegen der noch nicht vollendeten zehnjährigen Besitzduer das Gebühren-Aequivalent noch nicht zu entrichten ist, wird der Religionsfondsbeitrag auf Grund eigener Einbekenntniffe bemeffen, welche, soweit sie nicht bereits in angemessener Form vorliegen, von den beitragspflichtigen Pfründen und Communitäten bis 1. Mai 1875 bei der zur Bemessung des Beitrages competenten Landesbehörde zu überreichen sind und den Werth dieses Vermögens nach dem Stande vom 1. Jänner 1875 anzugeben haben.

Auf biese Einbekenntnisse finden die Vorschriften des Finanzministerial-Erlasses vom 18. Mai 1870 (R. G. Bl. Nr. 76) sinngemäße Anwendung.

Die politische Landesbehörde hat die einlangenden Einbekenntniffe junachst mit ihren eigenen Vormerkungen zu vergleichen, eventuell dieselben an die Bezirkshauptmannschaft jum Behufe der Richtigstellung und Erstattung all-fälliger Bewerthungsantrage zu leiten.

Die endgiltige Richtigstellung der Einbekenntnisse erfolgt durch die politische Landesbehörde im Einvernehmen mit der Finanz-Landesdirection (Finanzdirection).

## Vorgang bei der Bemessung.

§. 3. Behufs Bemeffung des Religionsfondsbeitrages ift zunächst der Werth des gesondert einbekannten beweglichen und unbeweglichen Vermögens zusammenzuziehen und demselben der Vermögenswerth der bei der Pfründe ober Communität genossenen Stiftungen zuzuzählen.

Fließt ein Theil des Erträgniffes einer folchen Stiftung nachweisbar dritten Bersonen zu, so ift nur jener Theil des Bermögenswerthes ber Stiftung in Anschlag zu bringen, welcher verhältnißmäßig dem der Pfrunde ober Communität zukommenden Theile des Erträquisses entspricht.

Bon ber auf diese Art (Absat 1 und 2) gewonnenen Summe find in Abschlag zu bringen:

a) Die Beträge, welche in berselben als Werth bes in Bibliotheken, wiffenschaftlichen und Kunstsammlungen beste= henden Bermögens begriffen find; b) jene ben Bermögensftamm belaftenden Paffiven, welche, als burch das bewegliche Bermögen nicht gebeckt, bei Bemeffung des Gebühren-Aequivalents etwa nicht berückfichtigt worden find.

Bon ber erübrigenden Summe find die auf die einzelnen Abstuffungen berselben nach S. 9 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 entfallenden Percentsäge zu berechnen und als Religionsfondsbeitrag vorzuschreiben.

(Die Summe dieser Percentsätze ergibt ben auf ein Decennium entfallenden Religionsfondsbeitrag; bei ber ersten Bemessung ist somit, da dieselbe nach S. 26 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 nur für den Rest des mit 31. Dezember 1880 zu Ende gehenden Dezenniums ersolgt, nur die auf die sechs Jahre vom 1. Jänner 1875 bis 31. Dezember 1880 entfallende, drei Fünftheile betragende Quote als Religionsfondsbeitrag vorzuschreiben.

hienach wird z. B. bei einem Bermogen von 35.000 fl.:

| von den ersten        | 10.000 | I.  | 311 | 1/2 0/0 |  | , |  | 50  | fl. |
|-----------------------|--------|-----|-----|---------|--|---|--|-----|-----|
| von den zweiten       | 10.000 | fl. | zu  | 11/20/0 |  |   |  | 150 | fl. |
| von den dritten       | 10.000 | fl. | 311 | 3 %     |  |   |  | 300 | fl. |
| endlich vom Reste per | 5.000  | fI. | 311 | 4 %     |  |   |  | 200 | fI. |

fomit im Ganzen von . 35.000 fl. . . . . . . . . . . 700 fl.

auf zehn Jahre, mithin drei Funftel hievon, d. i. 420 fl. auf sechs Jahre entfallen und ware daher der Religionsfondsbeitrag für die Zeit vom 1. Janner 1875 bis 31. December 1880 mit 420 fl. vorzuschreiben, wovon dann wieder der sechste Theil, d. i. der Betrag von 70 fl. als Jahresschuldigkeit für jedes Jahr dieser Zeitperiode entfällt.)

## Berechnung der Competenz.

S. 4. Ergibt fich bei Bemessung des Religionsondsbeitrages ein Zweifel, ob berselbe ben ftandesmäßigen Unterhalt der geiftlichen Personen ("Competenz") ungeschmälert lasse, oder wird eine solche Schmälerung von der beitragspflichtigen Partei behauptet, so ist im ersten Falle von Amtswegen, im zweiten nach dem hierauf gestellten Ansuchen eine Berechnung des reinen Einkommens des beitragspflichtigen Subjectes vorzunehmen.

Diese Berechnung erfolgt auf Grundlage eines von der beitragspflichtigen Pfründe oder Communitat vorzulegenden Einbekenntniffes, welches ben Stand der Einnahmen und Ausgaben am 1. Janner 1875 auzugeben hat.

Bei kirchlichen Corporationen (Conventen) find biefe Einbekenntnisse von dem Vorstande und zwei Mitgliedern der Corporation (bes Conventes) zu unterfertigen.

## Berechnung der Einnahmen.

S. 5. In die im S. 4 bezeichneren Einbekenntnisse ist nicht nur das Erträgniß von den vorhandenen Bersmögensstammen, sondern jedes den beitragspflichtigen Pfründnern und Communitäten oder — vermöge einer kirchlichen Eigenschaft — einzelnen Mitgliedern der letzteren zusließende Gelds oder Naturaleinkommen und jeder in Geld versanschlagbare Rugen aufzunehmen.

Insbesondere find einzubekennen: Der Reinertrag von Grund und Boden, von Gebäuden, Capitalien, Renten und nugbaren Rechten, Entlohnungen für geistliche Functionen, Gehalte, das Einkommen aus kirchlichen Gefällen, gewerblichen Betrieben, dann aus Stiftungen.

Reinen Gegenstand ber Fatirung bilden: Der Wohnungenugen aus den von den Pfrundnern oder Communitäten felbst bewohnten Raumlichkeiten, Bezüge für nicht gestiftete Messen.

S. 6. Beränderliche Einkunfte sind in den Einbekenntnissen nach einer Durchschnittsberechnung aus den letten sechs Jahren auzusehen. Naturaleinkunfte sind nach den Marktpreisen des Domicils oder, wenn daselbst Marktpreise nicht bestehen, nach jenen des nächstgelegenen Marktortes zu verauschlagen.

Bei Einkunften, welche nur auf einer thatsachlichen Uebung beruhen, ift ein 25 Percent des Durchschnittsertrages nicht übersteigender Abzug gestattet.

- S. 7. Das Reineinkommen aus Grundstücken ift mit 5 Bercent des bei Bemeffung des Gebühren-Aequivalents angenommenen Grundwerthes ju veranschlagen.
- S. 8. Das Reineinkommen von Gebauben ift, insoferne die letteren ber Hauszinssteuer unterliegen, in bem ber Bemeffung dieser Steuer zu Grunde liegenden Betrage, insoferne ste aber ber Hausclassensteuer unterliegen, mit 5 Bercent bes bei der Bemessung bes Gebuhren-Aequivalents angenommenen Capitalswerthes anzusepen.

### Berechnung der Ausgaben.

S. 9. Unter ben Ausgaben fonnen eingestellt werben:

1. Die auf dem einbekannten Einkommen ruhenden directen landesfürstlichen Steuern und Abgaben, das Gebühren-Aequivalent, Landes-, Bezirks- und Gemeindeumlagen.

2. Leiftungen an Geld- und Geldeswerth aus bem Grunde einer auf dem Einkommen haftenden, nicht schon bei Bemeffung bes Religionsfondsbeitrages berücksichtigten Berbindlichkeit (g. 3) (z. B. die directivmäßige Erhaltung von Hilfsprieftern u. dgl.).

Insoferne bisher die Abrechnung eines Pauschalbetrages für die ordentliche Instandhaltung der pfarrlichen Gebäude (die sogenannten sarta tecta) gestattet war, kann derselbe auch fernerhin unter die Ausgaben eingestellt werden.

Außerdem ist aus dem Titel der Baulast nur die Aufrechnung solcher Zahlungen oder Naturalleistungen gestattet, welche für größere Bauherstellungen effectiv obliegen.

§. 10. Die Inhaber folcher kirchlichen Pfründen, bei benen die Zahl der gestifteten Meffen 265 im Jahre übersteigt, sind berechtigt, für die übrige Zahl das ordentliche Meßstipendium, oder falls dasselbe durch das Stiftungserträgniß nicht gedeckt ist, dieses Letztere als Ausgabe zu verrechnen.

S. 11. Bei Naturalbezügen ift bie Aufrechnung ber Einbringungskoften bis zu 10 Bercent bes Brutto-Ertrages gestattet.

#### Sublidiare Vorldriften.

S. 12. In allen Buncten, über welche in den vorangehenden Baragraphen nicht besondere Bestimmungen getroffen find, bleiben für die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben der geistlichen Bersonen die Borschriften maßgebend, nach denen bisher der Anspruch der Benesiciaten auf die personliche Befreiung von Entrichtung des Gebühren-Aequivalents ermittelt worden ift.

#### Summarische Bekenntnisse.

S. 13. Kirchlichen Corporationen und regulären Communitaten kann auf Antrag ber Landesbehörde vom Minister für Cultus und Unterricht die Vorlage eines summarischen Sinbekenntnisses der Ginnahmen und Aussgaben gestattet werden, vorausgesett, daß das hienach berechnete Reineinkommen — abgesehen von den im S. 16 erswähnten Auslagen — wenigstens 4 Percent vom Werthe des unbeweglichen und 5 Percent vom Werthe des bewegslichen Vermögens ergibt, das dem Religionssondsbeitrage unterliegt.

## Richtigstellung der Bekenntniffe.

S. 14. Die politische Landesbehörde hat die eingelangten Einbekenntnisse nach ihren Vormerkungen richtig zu stellen. Beschwerden gegen die Richtigstellung sind in dem im S. 17 des Gesehes vom 7. Mai 1874 normirten Instanzenzuge auszutragen.

Läßt sich ein obwaltendes Bedenken gegen die Richtigkeit des Einbekenntnisses nicht sofort liquid stellen, so sind zur Ueberprüfung der Angaben des Fassionslegers die weiteren Erhebungen einzuleiten. Allfällige Koften bieses Verfahrens trägt im Falle nachgewiesener Unrichtigkeit des Einbekenntnisses der Fassionsleger.

Ergibt sich, daß ein Vermögen ober Einkommen verheimlicht wurde, dessen Vorhandensein auf die Bemessung des Religionsfondsbeitrages Einfluß nehmen kann, so ist die im zweiten Absate des S. 16 des Gesehes vom 7. Mai 1874 bestimmte Strafe zu verhängen.

## Festsehung der Competenz.

S. 15. Der für den standesmäßigen Unterhalt der geiftlichen Personen erforderliche Betrag wird in besonderen Verordnungen bestimmt.

## Bemessung des Religionsfondsbeitrages mit Rücksicht auf die Competenz.

S. 16. Ergibt bie Berechnung bes Reineinkommens (SS. 4—14), daß der standesmäßige Unterhalt felbst bei Ubschlag des ganzen auf ein Jahr entfallenden Religionsfondsbeitrages gedeckt bleibt, so ist der Beitrag von dem ganzen Vermögen, ohne weitere Rücksichtnahme auf den Unterhalt zu bemessen.

Zeigt sich, daß zwar die Ziffer des reinen Ginkommens den für den ftandesmäßigen Unterhalt erforderlischen Betrag übersteigt, daß aber beide Ziffern nur um einen Theilbetrag des auf ein Jahr entfallenden Religionssfondsbeitrages von einander abstehen, so ist auch nur dieser Theilbetrag als jährliche Gebühr vorzuschreiben.

Ergibt fich endlich, daß das ganze ermittelte Reineinkommen zur Bedeckung des ftandesmäßigen Unterhal-

tes ber geiftlichen Personen erfordert wird, so hat die Borschreibung bes Beitrages gang zu unterbleiben.

## Der Competenz gleichzuhaltender Aufwand.

S. 17. Bei ber im S. 16 vorgeschriebenen Berechnung ift bem Betrage, welcher für ben standesmäßigen Unterhalt ber geistlichen Personen erfordert wird, hinzugurechnen:

a) Bei regularen Communitaten, beren ftatutenmäßiger Zwed in ber Pflege von armen Kranken befteht, jenes Gin-

tommen, welches nachweisbar für biefen Zwed verwendet wird;

b) das Einkommen, welches eine reguläre Communität auf kirchliche oder Cultuszwecke, wenn dieselben bei Ermanglung einer folchen Communität aus dem Religionsfonde bestritten werden müßten, oder auf Zwecke des öffentlichen Unterrichtes verwendet, die von der Regierung als nothwendig erkannt werden (§. 4. des Gesehes vom 7. Mai 1874.)

#### Berechung desfelben.

S. 18. Die Beträge, welche aus den im S. 17 bezeichneten Titeln über die Competenz in Unspruch genom= men werden, sind in eigenen Ginbekenntnissen auszuweisen.

Hiebei ift im Falle der lit. a) die Aufrechnung der nöthigen baren Auslagen für ärztliches Personale, Medica=

mente und Wartung, bann ber etwa ber Communitat zur Laft fallenden Beerdigungekoffen geftattet.

Im Falle der lit. b) ist die Aufrechnung des Minimalaufwandes gestattet, welcher in Ermanglung der Bestreitung durch die Communität vom Religionssonde oder vom Staatsschatze getragen werden mußte.

Fur die Dotation von Seelsorgestationen kann nur die dem Religionsfonde soust fur Diese Station ob-

liegende Congrua-Erganzung angerechnet werden.

Bei einem Aufwande für Zwecke des öffentlichen Unterrichtes ist anrechenbar der Minimalaufwand für Lehrkräfte, Lehrmittel, Localitäten und Regie.

Der Aufwand für Localitäten ist jedoch hier, wie in jedem anderen nach lit. a) und b) in Betracht kommenden Falle nur insoweit anrechenbar, als es sich um gemiethete oder um solche Localitäten handelt, durch deren Bermiethung die reguläre Commmunität, falls sie die betreffende Besorgung nicht auf sich hätte, ein Einkommen erzielen könnte.

Bei Seelforgestationen ist der Aufwand für Localitäten insoweit anrechendar, als derselbe soust entweder aus dem Titel des Patronates dem Religionssonde zur Last fallen würde oder von dem Pfründner bei Berechnung des Reineinkommens als Ausgabepost veranschlagt werden könnte.

In allen Fällen der Unrechnung von Besoldungen für von Mitgliedern der Communität versehene Functionen kann nur jener Betrag angerechnet werden, um welchen die vom Staate oder Religionskonde zu leistende Besoldung den, den Mitgliedern der Communität als solchen gebührenden Competenzbetrag überschreitet (also z. B. bei Lehrkräften der Betrag, um welchen der Minimalgehalt der betreffenden Lehrstelle höher ist, als die Competenz des die Lehrstelle versehenden Mitgliedes, bei Seelsorgestationen die allfällige Differenz zwischen dieser Competenz und der Congrua-Ergänzung u. s. w.).

S. 19. Ift mit einer ber im S. 17, lit. a) und b) erwähnten Besorgungen irgend eine Einnahme versbunden (z. B. Stolgebühren, Schulgeld), so muß dieselbe von dem nach SS. 17 und 18 anrechenbaren Betrage in Abzug gebracht werden, und kann die Communität nur die Freilassung des Ueberrestes verlangen.

Es find baher auch berartige Ginnahmen in ben nach S. 18 zu überreichenden Ginbefenntniffen auszuweisen.

- §. 20. Abgesehen von dem in den §§. 18 und 19 Bestimmten, gilt auch für die daselbst erwähnten Einbekenntnisse alles Daszenige, was für die Einbekenntnisse zum Zwecke der Bemessung des standesmäßigen Untershaltes vorgeschrieben ist.
- S. 21. Die im Falle des S. 17, lit. b) erforderte Erklärung, daß der Zweck des öffentlichen Unterrich= tes, um den es sich handelt, von der Regierung als nothwendig erkannt werde, ist dem Minister für Cultus und

Unterricht vorbehalten. Der regulären Communität, welche aus diesem Titel die Befreiung vom Religionsfondsbeistrage anstrebt, liegt es ob, im Bege der Landesbehörde das Ansuchen um die gedachte Erklärung zu ftellen.

Solange die Erklärung nicht bei den Acten erliegt, ift die Befreiung vom Religionsfondsbeitrage nicht zuzugestehen.

Bleichzeitig mit ber Erklärung erfolgt die Feststellung bes ber Communitat freizulaffenden Betrages.

#### Entscheidung von Streitigkeiten.

S. 22. Mit Ausnahme bes in vorigen Paragraphen behandelten Falles werden alle Streitigkeiten baruber, ob irgend ein kirchliches Einkommen vom Religionsfondsbeitrage freizulassen sei, in dem im S. 17 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 vorgeschriebenen Instanzenzuge entschieden (S. 14).

#### Gebarung.

S. 23. Bei jeder politischen Landesbehörde sind Bucher nach dem Muster A anzulegen, in welchen in summarischer Beise die Werthe des in dem Bemessungsgebiete gelegenen Vermögens der kirchlichen Pfründen und regulären Communitäten zu verzeichnen sind.

Für jede Pfrunde ober Communitat ift ein besonderes Folium anzulegen.

- Die Werthe sind aus den richtiggestellten Fassionen für das Gebühren-Aequivalent zu übertragen und hiebei — in der Rubrik "Beziehungsdaten" — stets die Acte der Finanzbehörden, auf welche sich die Angabe stützt, zu beziehen. In der Rubrik — "Berminderung oder Vermehrung des Vermögenswerthes" — ist einerseits der Abfall durch die in Vibliotheten, wissenschaftlichen oder Kunstsammlungen bestehenden Vermögensbestandtheile und die durch das bewegliche Vermögen nicht bedeckten Passiven, andererseits der Zuwachs durch die in die Gebühren-Aequivalentsbemessung noch nicht einbezogenen Werthe zu verzeichnen.
- S. 24. In das im S. 23 bezeichnete Buch sind die Vermögenswerthe ohne Rücksicht darauf einzutragen, ob die Bemessung des Religionskondsbeitrages wirklich Plat greift oder nicht. Wo dieß nicht der Fall ist, weil zum Zwecke der Ergänzung der Competenz eine Subvention aus öffentlichen Fonden geleistet wird (S. 7 des Gesetes vom 7. Mai 1874), ist dieß in der Nubrik "Anmerkung" anzuführen. Im anderen Falle ist die in der Nubrik "Gesammtwerth" verzeichnere Ziffer in das nach dem Muster B geführte Buch zu übertragen und diese Uebertragung in dem ersten Buche in der vorletzen Aubrik anzumerken.

Die Beurtheilung, ob die Bemessung des Religionsfondsbeitrages Plat zu greifen hat, und ob daher der Gesammtwerth in das zweite Buch zu übertragen ist, erfolgt lediglich auf Grund der Daten über die das Object der Bemessung bildenden Werthe, unter Berücksichtigung der Thatsache, ob zum Zwecke der Ergänzung der Competenz eine Subvention aus öffentlichen Mitteln geleistet wird. Wo Letteres nicht eintrifft, ist in die Frage, ob die Competenz gedeckt ist und ob daher der Religionsfondsbeitrag wirklich zu entrichten sein wird, in diesem Stadium der Gebarung nicht einzugehen.

S. 25. Nach den im Muster B ersichtlichen Kubriken ist die Bemessung des Religionsfondsbeitrages vorzunehmen. Kommt es von Amtswegen oder auf Berlangen der Partei zur Ermittlung der Competenz, so ist das Resultat in den Rubriken 10 bis 12 zu verzeichnen. Hiebei ist der nach S. 17 der Competenz gleichzuhaltende Aufswand der in der Rubrik 11 verzeichneten Competenz hinzuzurechnen. Ergibt die Bergleichung der Rubriken 10 und 11 keinen Ueberschuß des Reineinkommens, so hat die Bemessung des Beitrages zur Zeit zu unterbleiben und ist dieß in der letzten Rubrik anzumerken. Ergibt sich ein Ueberschuß, so ist derselbe mit der in der Aubrik 9 eingesetzten Ziffer der sährlichen Beitragsschuldigkeit zu vergleichen und hienach in der Rubrik 13 entweder der ganze Beitrag oder der, der Differenz beider Zahlen entsprechende Theilbetrag als Gebühr vorzuschreiben (S. 16).

In allen Fällen, in denen es zu einer Borschreibung bes Religionsfondsbeitrages und daher (S. 26.) zur Ausfertigung eines Zahlungsauftrages kommt, ift auf letteren in ber Schlugrubrik bes Buches B Bezug zu nehmen.

- S. 26. Auf Grund der erfolgten Vorschreibung werden von der Landesbehörde ausgefertigt:
- a) Die Anweisungs-Verordnung an die jur Entgegennahme ber Zahlung berechtigte Caffe;
- b) der nach dem Muster C verfaßte Zahlungsauftrag an die zahlungspflichtige Partei.

Bugleich ift ber Bemeffungsact an die Liquidatur des Nechnungs-Departements der Landesbehörde jur ordnungsmäßigen Berbuchung und Beisegung der Liquidationsclausel auf der Anweisungsverordnung ju leiten.

S. 27. Faffionsleger, welche auf Grund ber richtiggestellten Faffion von Entrichtung bes Religionsfondsbeitrages freigelaffen werden, sind hievon in Erledigung ber von ihnen gemachten Vorlage zu verständigen.

S. 28. Die Zahlungsaufträge werden den Erzbischöfen und Diöcesan-Bischöfen unmittelbar von der Lanbesbehörde, den Domkapiteln zu handen der Ordinariate, allen übrigen Parteien im Wege der politischen Bezirksbehörde zugestellt.

Von den im letteren Wege zugestellten Zahlungsaufträgen erhält das zuständige Ordinariat ein summarisches Verzeichniß. Hinsichtlich der Zahlungsaufträge an die Domcapitel gilt die Empfangsbestätigung des Ordinariates als Bestätigung der Zustellung an das Capitel.

Die Zustellung bes erften Zahlungsauftrages ift vermittelft eines Empfangsscheines nach bem Mufter D au bestätigen (g. 32).

S. 29. Die Einzahlungen find bei der Landeshauptcaffe desjenigen Landes zu leisten, in welchem die Bemeffung des Beitrages erfolgt ift (S. 18 des Geselses vom 7. Mai 1874).

S. 30. Bei der ersten Einzahlung erhält die Partei einen Zahlungsbogen nach dem Muster E, auf weldem hinfort der Empfang der Zahlungen bestätigt wird.

S. 31. In den Liquidationsbuchern ift neben ber Gebühr die jeweilige Abstattung zu verzeichnen. Wird hiebei ein Rudftand ersichtlich, so ist auf Grund des von dem Nechnungs-Departement der Landesbehörde verfaßten Rudftands-Ausweises die Execution durchzuführen und zu diesem Ende nach Umständen die Finanzprocuratur zu requiriren.

Der Borgang bei der Execution richtet sich in Allem nach jenem, was für die Einbringung ber landesfürstlichen Steuern und Abgaben vorgeschrieben ift (S. 21 des Gesetzes vom 7. Mai 1874).

S. 32. Die erste Einzahlung umfaßt die vom 1. Janner 1875 bis dahin verfallenen Raten und ift langsstens binnen 30 Tagen nach Zustellung des Zahlungsauftrages zu leisten, was in letterem ausdrücklich zu bemerken ist. Die weiteren Zahlungen sind in vierteljährigen Unticipativ-Naten (1. Jänner, 1. April, 1. Juli, 1. October jestes Jahres) zu leisten (S. 18 des Gesehrs vom 7. Mai 1874) und werden sofort fällig.

#### Veränderungen.

S. 33. Von allen Beränderungen in dem Bermögen oder Einkommen der kirchlichen Pfrunden und regulären Communitäten, die nach S. 12 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 die Berpflichtung zur Entrichtung des Religionsfondsbeitrages oder einer bisher nicht vorgeschriebenen Quote desselben nach sich ziehen, haben die beitragspflichtigen Parteien binnen 6 Wochen die Auzeige an die zur Bemessung des Beitrages berufene Landesbehörde zu erstatten-

Dieser Anzeige ift ein ordnungsmäßiges Einbekenntniß bes neuen Zuwachses an Vermögen oder Ginkom-

men beizulegen, auf Grund beffen bann die nachträgliche Bemeffung erfolgt.

S. 34. Die Anzeige folder Veränderungen am Vermögen oder Einkommen, welche nach S. 12 des Gefeßes vom 7. Mai 1874 die Abschreibung oder Herabminderung des Religionsfondsbeitrages nach sich ziehen, bleibt den Betheiligten überlaffen.

Dasselbe gilt von den auf Grund bes letten Absates bes citirten S. 12 in Anspruch genommenen Nachläffen.

Mr. 1901.

## (Rachträgliche Vollzugsbestimmung zu der voraustehenden Verordnung.)

Mit Zuschrift vom 10. April l. J. Z. 18971. hat die hochlöbliche k. k. Statthalterei auher eröffnet, wie folgt:

"Das in der Veröffentlichung begriffene XV. Stück Nr. 39 des Reichsgesesblattes enthält die Verordnung Sr. Excellenz des Herrn k. k. Ministers für Cultus und Unterricht und des Herrn k. k. Finanzministers vom 25. März 1875 zur Durchführung des Gesetzes vom 7. Mai 1874 Nr. 51 R.-G.-Bl. über die Religions-fonds-Beiträge.

Im Zusammenhange mit der eben bezogenen hohen Verordnung vom 25. März 1875 Z. 4023 haben Se. Excellenz der Herr k. k. Minister für Cultus und Unterricht mit dem hohen Erlasse vom 4. April 1875 Z. 4975 Nachfolgendes zu verfügen befunden:

1. Die Feststellung bes für ben standesmäßigen Unterhalt der geistlichen Personen erforderlichen Betrags (§S. 4 und 5 des Gesehes vom 7. Mai 1874 R.=G.-Bl. Ar. 51. und S. 15 der Verordnung vom 25. März 1875 B. 4023) erfolgt zunächst nur provisorisch für das Jahr 1875.

| 2. Für dieses Jahr wird b                                                                                                                                                                                            | er gedacht | e Betrag   | (bie  | Competer | ng) | nachfolgend             | er  | Maßer | 1 bestimi                                    | nt:                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----------|-----|-------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Cardinal Fürst=Grzbischof v                                                                                                                                                                                          | on Prag    |            |       |          |     |                         |     |       | 30.000                                       | fl.                                   |  |  |  |
| Bischöfe von Königgrät uni                                                                                                                                                                                           | d Leitmeri | <b>B</b> . |       |          |     |                         |     |       | 12.600                                       | 11                                    |  |  |  |
| Weihbischof zugleich Dombe                                                                                                                                                                                           | chant in S | Brag       |       |          |     |                         |     |       | 8.000                                        | 11                                    |  |  |  |
| Prager Metropi                                                                                                                                                                                                       | olitan=Doi | nkapitel:  |       |          |     |                         |     |       |                                              |                                       |  |  |  |
| Probst                                                                                                                                                                                                               |            |            |       |          |     |                         |     |       | 8.000                                        | 11                                    |  |  |  |
| Andere Dignitäre .                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |          |     | To.                     |     |       | 4.000                                        | "                                     |  |  |  |
| Domherrn                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |          |     |                         |     |       | 3.000                                        | 11                                    |  |  |  |
| Domkapitel in Königgraß, Leitmerig und Budweis:                                                                                                                                                                      |            |            |       |          |     |                         |     |       |                                              |                                       |  |  |  |
| Dignitäre                                                                                                                                                                                                            |            |            |       |          |     |                         |     |       | 2.400                                        | 11                                    |  |  |  |
| Domherrn                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |          |     |                         |     |       | 1.800                                        | 11                                    |  |  |  |
| Collegiatkapitel                                                                                                                                                                                                     |            |            |       |          |     |                         |     |       |                                              |                                       |  |  |  |
| 1 Dignitär                                                                                                                                                                                                           |            |            |       |          |     |                         |     |       | 2.000                                        | 11                                    |  |  |  |
| Canonici                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |          |     |                         |     |       | 1.600                                        | 11                                    |  |  |  |
| Pfarrer:                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |          |     |                         |     |       |                                              |                                       |  |  |  |
| Plattet.                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |          |     |                         |     |       |                                              |                                       |  |  |  |
| in Prag                                                                                                                                                                                                              |            |            |       |          |     |                         |     |       |                                              | "                                     |  |  |  |
| in Brag in ber Umgebung von 2 D                                                                                                                                                                                      | Reilen um  | Prag, in   | Ruro  | cten und | Std | idten über 5            | 000 | Einw  | . 900                                        | "                                     |  |  |  |
| in Brag<br>in der Umgebung von 2 N<br>in anderen Orten                                                                                                                                                               | Reilen um  | Prag, in   | Ruro  | cten und | Std | idten über 5            | 000 | Einw  | . 900                                        |                                       |  |  |  |
| in Brag in der Umgebung von 2 M in anderen Orten . Stifte:                                                                                                                                                           | Reilen um  | Prag, in   | Ruro  | cten und | Std | idten über 5            | 000 | Einw  | . 900                                        |                                       |  |  |  |
| in Prag in der Umgebung von 2 D in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt)                                                                                                                                        | Reilen um  | Prag, in   | Ruro  | eten und | Std | idten über 50<br>•      |     | Einw  | . 900                                        |                                       |  |  |  |
| in Prag in der Umgebung von 2 D in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt) fein Stellvertreter (Prior)                                                                                                            | Reilen um  | Prag, in   | Ruron | eten und | Std | idten über 50<br>•      |     | Einw  | . 900<br>600                                 | //<br>//                              |  |  |  |
| in Brag in der Umgebung von 2 D in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt) fein Stellvertreter (Brior) Conventualen                                                                                               | Reilen um  | Brag, in   | Ruro  | cten und | Std | idten über 50<br>•      |     | Einw  | . 900<br>600<br>6.000                        | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |  |  |  |
| in Prag in der Umgebung von 2 D in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt) fein Stellvertreter (Prior) Conventualen Rleriker, Novizen                                                                             | Reilen um  | Brag, in   | Ruro  | cten und | Std | idten über 50<br>•      |     | Einw  | 6.000<br>6.000<br>1.800                      | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |  |  |  |
| in Prag in der Umgebung von 2 D in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt) fein Stellvertreter (Prior) Conventualen Rlerifer, Novizen                                                                             | Reilen um  | Prag, in   | Ruron | cten und | Std | idten über 50<br>·<br>· |     | Einw  | 6.000<br>6.000<br>1.800<br>700               | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |  |  |  |
| in Prag in der Umgebung von 2 D in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt) fein Stellvertreter (Prior) Conventualen Rlerifer, Novizen Rlöster: Rlostervorsteher, die Provin                                       | Reilen um  | Prag, in   | Ruron | cten und | Std | idten über 50<br>·<br>· |     | Ginw  | 6.000<br>6.000<br>1.800<br>700               | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |  |  |  |
| in Prag in der Umgebung von 2 N in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt) sein Stellvertreter (Prior) Conventualen Rleriker, Novizen Rlöster: Rlostervorsteher, die Provin                                       | Reilen um  | Prag, in   | Ruron | cten und | Std | idten über 50           |     | Ginw  | 6.000<br>6.000<br>1.800<br>700<br>500        | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |  |  |  |
| in Prag in der Umgebung von 2 D in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt) fein Stellvertreter (Prior) Conventualen Rlerifer, Novizen Rlöster: Rlostervorsteher, die Provin Andere Rlostervorsteher Ronventualen: | Reilen um  | Prag, in   | Ruron | cten und | Std | idten über 50           |     | Ginw  | . 900<br>600<br>6.000<br>1.800<br>700<br>500 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |  |  |  |
| in Prag in der Umgebung von 2 N in anderen Orten Stifte: Stiftsvorstand (Abt) sein Stellvertreter (Prior) Conventualen Rleriker, Novizen Rlöster: Rlostervorsteher, die Provin                                       | Reilen um  | Prag, in   | Ruron | cten und | Std | idten über 50           |     | Ginw  | . 900<br>600<br>6.000<br>1.800<br>700<br>500 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |  |  |  |

Bei ben voranstehenden Ansagen sind diejenigen Kategorien geistlicher Funktionare übergangen, beren sammtliche Mitglieder hierlands entweder aus öffentlichen Fonden subventionirt sind oder doch kein die Competenz übersteigendes eigenes Einkommen besigen, von denen somit in Gemäßheit des Gesehes vom 7. Mai 1874 (S. 4 und 7) auch kein Religionsfondsbeitrag zu entrichten ist.

Weiters sind bei den vorstehenden Unfagen unter dem Worte "Pfarrer" alle selbstständigen Seelsorger ohne Unterschied der Bezeichnung, unter dem Worte "Rlostervorsteher" auch Klostervorsteherinen begriffen.

3. Pfarrer, welche verpflichtet find, aus ihrer Dotation Kaplane, Kooperatoren ober andere Hilfspriefter zu erhalten, können in den Einbekenntnissen ihres Einkommens (S. 4—13 der Berordnung vom 25. März d. J. Z. 4023) für je einen dieser Hilfspriester in Ausgabe stellen:

| in | Prag .        |     |   |        |    |                   |     |    |         |           |       | 400 | ft. |
|----|---------------|-----|---|--------|----|-------------------|-----|----|---------|-----------|-------|-----|-----|
| in | der Umgebung  | von | 2 | Meilen | um | Prag, in Kurorten | und | in | Städten | űber 5000 | Einw. | 350 | "   |
| in | anderen Orten |     |   |        |    |                   | 4   |    |         |           |       | 300 | 17  |

4. Aus der voranstehenden Bestimmung der Competenz (Abs. 2 und 3) erwächst keinem geistlichen Functivnar ein Anspruch darauf, im Falle der Ermanglung derartiger Amtseinkunfte eine gleiche Dotation aus öffentlichen Mitteln zu erhalten, vielmehr bleibt die Bestimmung dieser Dotation ("congrua") einer besonderen Verordnung vorbehalten (Abs. 8.)

- 5. Die regulären Communitäten, welchen Seelforgepfrunden incorporirt find, haben die Wahl frei, ob fie fur die diese Pfrunden versehenden Mitglieder die gewöhnliche Competenz eines Mitgliedes der Communität oder aber jene anrechnen wollen, welche einem weltgeistlichen Seelforger auf der incorporirten Pfrunde zukommen wurde.
- 6. Die nach den Ansagen unter 2 für die einzelnen Mitglieder einer regulären Communität berechnete Competenz bezeichnet im Sinne des §. 5 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 R.-G.-Bl. Nr. 51 lediglich den Gesammtsbetrag der Cinkunfte, welche der Communität durch den Religionsfondsbeitrag nicht geschmälert werden darf. Hingegen erwächst aus diesen Ansagen den einzelnen Mitgliedern kein Recht auf den wirklichen Bezug oder Genuß dieser Einkunfte, vielmehr ist die Aufteilung des Gesammt-Einkommens nach wie vor Sache der Communität.

Das Gleiche gilt für weltgeistliche Corporationen mit ungetheilter Dotation (mensa communis).

7. Längstens Ende Juli l. J. find fummarische Ausweise über die auf Grund der obigen Competenzbestimmung vorgenommenen Bemeffungen des Religionsfondsbeitrages dem Ministerium für Cultus und Unterricht vorzulegen.

Diese Borlage ift wegen obschwebender Recurse gegen die Bemeffung nicht aufzuhalten.

8. Auf Grund dieser Borlage erfolgt die Bestimmung der der Seelsorge-Geistlichkeit aus dem Ertrage des Religionskondsbeitrags zu gewährenden Dotationsaufbesserung sowie die definitive Festsetzung der Competenz."

# Berfonalnadrichten.

Beförderungen und Jurisdiftionirungen:

Die herren:

Mauriz Bubecius, Interkalar-Abministrator zu Zachotin, wurde Pfarrer daselbst. Franz Martinic, Kaplan zu Wallern, wurde Kaplan zu Berlau. Josef Walwoda, Kaplan zu Maurenzen, wurde Kaplan zu Wallern. Franz Sixl, Kaplan zu Altstadt, wurde Kooperator zu Forbes.

# In den bleibenden Ruheftand trat:

herr Anton Spirmann, Personaldechant zu Janowic, Klattauer bisch. Dikariatsamtssekretär. — Derselbe wird eine Pensionsquote jährlicher 210 fl. d. W. aus dem Janowicer Pfarreinkommen beziehen. — hiedurch wurde die Pfarre Janowic (Kürstlich' Hohen vollern'ichen Patronats) erledigt. Kompetenzfrist bis zum 4. Juli

In den zeitweiligen Deficientenstand trat:

Berr Jatob Befl, Rooperator zu Bergftadtl=Ratiboric.

Indweis, am 24. April des Jahres 1875.

Iohann Valerian, m. p. Bischof.